# Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

9. Mai 1863.

106.

9. Maja 1863.

## Kundmachung.

21193

## Obwieszczenie.

cznie stan zdrowia bydła rogatego w pogranicznych prowincyach

ces. rosyjskich, postanowiło c. k. Namiestnictwo znizyć na 10 dni

Z c. k. Namiestnictwa.

Poniewaz podług urzędowych wiadomości polepszył się zna-

(2)

Da nach amtlichen Rachrichten ber Gesundheitezustand bes Großbornviehes in den angrenzenden faif. ruffifden Provinzen fich als mehr befriedigend barftellt, fo findet bie Statthalterei bie fur ben Eintritt bes Fornviehes bisher bestandene 20tägige Kontumagperiode an ber Grenze gegen bie genannten Provinzen auf gehn Tage ber=

Von der f. f. Statthalterei. Lemberg, 28. April 1863.

dotychczasowy 20dniowy peryod kontumacyi na wprowadzane z tych prowincyi bydło rogate na granicy obwodów czortkowskiego, tarnopolskiego i złoczowskiego.

Lwów, 28. kwietnia 1863.

(710)Obwieszczenie.

Nr. 726. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Zmigrodzie niniejszem do powszechnej wiadomości podaje, iż w skutek wezwania c. k. sadu obwodowego w Przemyślu z dnia 26. marca 1863 do 1. 2696 odbędzie się po odbytych bez skutku trzech terminach w gmachu tutejszego c. k. urzędu powiatowego na dniu 1. czerwca 1863 o godzinie 9. przed południem czwarty termin licytacyjny celem przymusowej sprzedaży realności Jana i Anny malzonków Ksiażkiewiczów, w mieście Zmigrodzie położonych, a to:

a) Placu na budowle lub ogród od malżonków Jana i Zosi Subik pod dniem 18. maja 1854 nabytego;

b) gruntów od małżonków Franciszka i Agaty Kozłowskich na dniu 9. maja 1856 nabytych;

c) na tych gruntach a) b) w roku 1856 częścią z cegly, częścią z kamienia postawionego domu mieszkalnego nr. 128 ze sklepem, obszerną stajnią i wozownią;

d) od Magdaleny Pec na dniu 20. lutego 1852 nabyty ogród fruk-

1. Za cene wywołania tych realności przyjmuje się cena sza-

cunkowa w ilości 2070 zlr. wal. austr.

2. Kazdy chęć kupienia mający ma 207 zlr. w. a. w gotówce albo galicyjskiemi obligacyami indemnizacyjnemi, lub listami zasta-wnemi według ostatniego kursu złożyć do rak komisyi licytacyjnej jako wadyum, które po odbytej licytacyi powrócone, zaś nejwięcej ofiarajacego zatrzymane i w cenie kupna potracone będzie.

3. 3/4 części ceny kupna mają być w 14 dniach po doręczeniu uchwały sądowej sprzedaż zatwierdzającej do depozytu sądowego złożone, reszta zaś t j. ½ część kupna może pozostać do dwóch lat za opłata prowizyi po 5% w rekach kupiciela.

4. Po wypłacie 3/4 części ceny kupna realności kupicielowi w posiadanie oddane beda, któren także podatek dochodowy od ceny kupua sam opłacać winien jest.

5. Przejrzenie opisu i szacunku tych realności w tutejszej są-

dowej registraturze dozwala się chęć kupienia mającym.

6. W razie, gdyby na tym terminie ceny szacunkowej lub wyzej nikt offarować nie chciał, realności te i niżej ceny szacunkowej sprzedane będą.

Źmigród, dnia 16. kwietnia 1863.

Konkurd = Verlautbarung.

Mr. 359. Bei bem f. f. politifchen Bezirkamte in Neu-Sandec ift die prov. Bezirkramte Alfenarefielle mit bem Jahreegehalte von 525 ft, im Borrudungefalle von 420 ft. öfterr. Wahr. in Grledigung gefommen.

Bur Befigung biefer Stelle wird hiemit ber Ronturs mit ber Brift von 14 Tagen, von ber britten Ginschaltung in ben Landeszeitungen an gerechnet, ausgeschrieben.

Biemerter um tiefelbe haben ihre geborig infiruirten Befuche innerhalb ber Konfurefrift im Bege ihrer vorgesesten Beborbe bei bem f. f. Kreichehörde Borffande zu Neu-Sander einzubringen, wobei bemertt mirb, bas bei Besegung bieser Stelle ouf dieponible, die formelle Gignung besitzende, der Landessprache in Mort und Schrift machtige Beamten rorzugeweise Rudnicht genommen werden wird.

R. f. Rreiebehorde-Borffand. Sandec, am 1. Mai 1863.

(703) Edykt.

Nr. 5762. C. k. sad powiatowy w Kaluszu podaje niniejksanda do powszechnej wiadomości, że w skutek podania p. Aleksandry z Filipowiczów Srolik i Albiny Tarnawskiej na zaspokojenie wyrokiem polubownym zdnia 29. września 1842 przez Michała Gnidkowskiego przeciw Dawidowi Steinfelsen wywalczonej, a mocą cesyj z dnia 26. kwietnia 1860 na rzecz Aleksandry z Filipowiczów Srolikowej i Albiny Tarnawskich spadkobierców Demetra Filipowicza odstapionej sumy 1200 złr. m. k. z trzyletnemi odsetkami, kosztami egzekucyi w kwocie 10 zł. 31 c. w. a. teraz przyznanymi , w umiarkowanej kwocie 20 zł. 57 c. w. a. przymusowa sprzed w umiarkowanej kwocie 20 zł. 57 c. w. a. przymusowa sprzedaż połowy realności do dłużnika Dawida Steinfelsena należą-

cej i w Kałuszu pod Nr. 313 i 314 położonej, w dwóch terminach, a to: na dniu 9. czerwca i na dniu 15. lipca 1863, każdą razą o 9ej godzinie z rana w kancelaryi tutejszo-sądowej, pod następującemi warunkami przedsięwzięta zostanie:

1) Za cene wywołania ustanawia się wartość szacunkowa są-

downie oznaczona w kwocie 4594 zł. 21 c. w. a.

2) Kazdy cheć kupienia mający obowiązany jest przed zaczeciem licytacyi 10ta cześć wartości szacunkowej w ilości 459 zł. 42 c. w. a. jako wadyum do rak komisyi licytacyjnej, a to gotowka albo w obligacyach na okaziciela opiewających według kursu ostatniego w Gazecie krajowej albo w książeczkach galicyjskiej kasy oszczędności złożyć, któreto wadyum najwięcej ofiarującemu do ceny kupna wrachowane, zaś współlicytującym zaraz po odbytej licytacyi zwróconem zostanie.

3) Najwięcej ofiarujący obowiązany będzie w przeciągu 30tu dni po doręczeniu sądowego potwierdzenia jego kupna, całą cenę kupna, do której wadyum w gotówce złożone, wliczonem zostanie,

do sądu złożyć.

4 ; Gdyby ta realność ani na 1. ani na 2. terminie wyżej albo przynajmniej za cenę szacuskową nie mogła być sprzedaną, na ten wypadek wyznacza się termin w celu ułożenia warunków ułatwiających licytacyę na dzień 12. sierpnia 1863, poczem dopiero 3ci

termin licytacyi rozpisanym zostanie.

5) Jeźliby pabywca realności którym bądź z powyzszych warunków nieodpowiedział, wtedy na ządanie nawet i jednego wierzyciela bez nowego oszacowania kosztem kupującego realność powyższa w jednym terminie nawet niżej ceny szacunkowej sprzedana i pierwszy nabywca za szkodę z tego wynikającą nie tylko złożonem wadyum ale i całym swoim majątkiem odpowiadać będzie.

6) Realność sprzedawana będzie ryczaltem, dlaczego kupują-

cemu za jakikolwiek bądź ubytek nie ręczy się.

7) Po uiszczeniu ceny kupna i sprzedaży wyda sąd nabywcy dekret własności, poczem nabywca obowiązanym będzie taksę nabywania, a od czasu wprowadzenia w fizyczne posiadanie, wszystkie podatki i inne ciężary ponosić.

8) Stan bierny realności wolno każdemu w tabuli, protokół oszacowania w tutejszo-sądowej registraturze, zaś ilość podatków

w c. k. urzedzie podatkowym przejrzeć.

O tej licytacyi uwiadamia się proszących Aleksandrę z Filipowiczów Srolik i Albinę Tarnawskę, jako też dłużnika Dawida Steinfelsen, następnie wierzycieli hypotecznych jako też c. k. prokoratoryę skarbową we Lwowie imieniem wys. skarbu kameralnego względem intabulowanych pozycyi za materyał budulczy w kwotach 605 złr. 40 kr. w. w. i 249 złr. 39 kr. w. w., dalej gminę miasta Stryja względem kaucyi intabulowanej za dzierzawę propinacyi i innych dochodów miejskich, następnie Samuela Steinfelsen i Mortka Mandelbauma w Kałuszo, a nareście z życia, imienia, pohytu niewiadomych, Karola Ulatowskiego, Mojżesza Aszkanażego i Marcela Kulczykiego i wszystkich innych nieznajomych wierzycieli, którzyby dopiero później do tabuli weszli, albo którym rozporządzenie niniejsze doręczonem bydź niemogło, przez ustanowionego do bronienia ich spraw wspólnego kuratora w osobie p. Izaaka Falk w Kaluszu.

C. k. sad powiatowy. Kalusz, dnia 20. lutego 1863.

(703)(3) on fur

Mro. 809. Bu befegen: Gine Rangleioffizialeftelle bei ber f. f. Finang . Landes . Direfzion in Lomborg mit dem Gehalte jahrlider 735 fl. oft. D. in der XI. Diatenflaffe.

Bewerber um diefe ober eventuell um eine Kanglei-Offigialeftelle mit bem Gehalte fahrlicher 630 fl. oder 525 fl. oft. 2B. baben ihre Gesuche unter Rachweisung der erworbenen Kenntniffe im Ranglei- und Manipulagionsfache binnen drei Wochen bei ber f. f. Finang. Landes. Direffion in Lemberg einzubringen.

Auf geeignete Disponible mirb vorzugsweise Bedacht genommen

merben.

Lemberg, am 4. Mai 1863.

(708) Druckschrift = Verbot.

Das Krakauer t. f. Landesgericht hat mit Urtheil vom 22. April 1863 Nr. 5780 über Antrag ter f. f. Staatsanwaltschaft zu

Recht erfannt:

Der Inhalt des in der ersten Ausgabe der Mr. 58 des "Czas" vom 12. März 1863 erschienenen Korrespondenz Urtikels ddto. Goszcza 11. März 1863, mit der Proklamation des Marian Langiewicz über die Uebernahme der Diktatur in Russisch Polen, begründe mit hindlick auf die Justiz-Minisperial-Verordnung vom 19. Oktober 1860 Meichsgesetzblatt 233, das Verbrechen der Störung der öffentlichen Ruhe nach S. 66 St. G. B. und es werde die weitere Verbreitung dieser Truckschrift nach S. 26 des Prefigesetzes vom 17. Dezember 1862 verboten.

(713) I. Cinberufunge = Gdift.

Nr. 53177. Der nach Lemberg zuständige Michael Hellmann, Tapezirer, sammt seinem Sohne Abraham, ferner Hennoch Markus Fraenkel, Taglöhnerssohn aus Lemberg, welche sich unbefugt außer den f. f. ößerreichischen Staaten aufhalten, werden hiemit aufgesordert, binnen 6 Mionaten von der Einschaltung dieses Solftes in das Amtsblatt der Lemberger Zeitung an gerechnet, zurückzusehren und ihre Rücksehr zu erweisen, widrigenfalls gegen dieselben das Werfahren wegen unbesugter Auswanderung nach dem Alleihöchsten Patente vom 24. März 1832 eingeleitet werden müßte.

Von der galiz. f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 28. August 1862.

(717) Stonfurs. (1)

Nro. 1392. Beim Szczerzecer, nach Umständen bei einem ans beren Bezirksamte ist eine erledigte Rezirksabjunktenstelle zu besegen.

Beweiber haben ihre gehörig instruirten Gesuche im vorgeschriebenen Dienstwege bei ter f. f. Landeckommission für Personalangelegenheiten der gemischten Bezirkkauter längstens bis 20. Mai 1863 einzutringen, und es wird auf disponitte Beamte vorzugsweise Bedacht genommen werden.

Lemberg, am 3. Mai 1863.

(715) © b i f t, (1

Nro. 2111. Lom Delatyner k. f. Bezirksamte als Gerichte wird der tem Wobnorte nach unbefannten Mindel Zimliehmann anmit bekannt gegeben, daß ihr Bater Jossel Zimliehmann am 28. Septemsber 1858 in Velatyn ohne let twilliger Anordnung, jedoch mit Hinterslassung eines Wermögens gestorben sei. Jur Wahrung ihrer Rechte wird ihr hiesiger Insase Benjamin Lautmann zum Kurator bestellt, und selbe anmit aufgefordert, binnen einer Jahresfrist von dem unten gesehten Tage an gerechnet, sich zu melden, ihre Erdserklärung zu diesem Nachlaße oder Verzichtleistung vorzubringen, als sonsten nach Werl uf dieser Frist der frägliche Nachlaß nit tem bestellten Kurator wird abgehandelt werden.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Delatyn, am 31. Dezember 1862.

(711) Rundmachung. (2)

Mro. 1518. Im 3mede ber Verpachtung nachstehender Gefälle ber freien gandelsstadt Brody, als:

2. Des Methaufschlags mit tem Fistalpreife von 848 " - "
3. Des Stand= und Marktgeltergefälls mit bem

5. Der Weg- und Brudenmauth mit dem Fiefal. ofterr. Dahr. fur bie Beit com 1. November 1863 bis letten Oftober 1864 oder auf drei nacheinander folgente Sahre wird beim f. t. Begirkeamte in Brody, und zwar fur bas zu verpachtende Ginkommen von ber Biereinfuhr und von bem Methaufschlage am 26. Mai I. 3. tie erste, und im ungunstigen Salle am 3. Junt 1. 3. die zweite, am 11. Juni 1. 3. aber bie dritte, - fur bat Ctante und Marktgeldergefall, bann bas Dage und Baggelbergefall am 28. Mai 1. 3. Die erfte, und im ungunfigen Salle am 8. Juni l. 3. Die zweite, am 16. Juni I. J. aber die britte, endlich für die Weg- und Brudenmauth am 24. Juni bie erste, und im ungunstigen Falle am 2. Juli I. J. die zweite, am 13. Juli I. J. aber bie dritte Offertverhandlung abgehalten werden. Unternehmungeluftige wollen ihre verflegelten, gehörig gestempelten, mit 10% Dadium verschenen Offerten für bas gu verpaditende Gintommen von der Biereinfuhr und rom Mauthaufschlage langfiens bis 26. Mai beziehungsweise 3. ober 11. Juni 1. J., bagegen für bas zu verpachtente Stand- und Marktgelbergefall, bann bas Maßund Waggelbergefall langftens bis 28. Diai I. J. beziehungsweise 8. oder 16. Juni I. J. und endlich fur tie ju verpachtente Deg- und Brudenmauth langftene tie 24. Junt I. 3 begiehungeweise 2. ober 13. Juli 1. 3. bie 6 Uhr Abende beim Brodger f. f. Bezirksamte

einbringen, wofelbst auch bie naberen Bedingungen eingesehen merben tonnen.

Bon der f. f. Rreisbehörde.

Złoczów, ben 24. April 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 1518. W celu wydzierzawienia następujących przychodów welnego miasta Brody, jako to:

1. przychodu z opłaty za przywóz piwa z ceną

3. targowego i miejscowego " " 911 " —

4. wagowego i miarkowego " " 411 " — "
5. myta drogowego i mostowego " " 17575 " — "

17575 " 5. myta drogowego i mostowego wal. austr. na czas od pierwszego listopada 1863 aż do końca października 1864 lub też na trzy bezpośrednio po sobie następujące lata, odbędzie się w c. k. urzędzie powiatowym w Brodach celem wydzierzawienia przychodów z opłaty za przywóz piwa, i z opłaty od miodu na dniu 26. maja r. b. pierwsza, w niepomyślnym zaś razie na 3. czerwca druga, a na dniu 11. czerwca r. b. trzecia, — na wydzierzawienie przychodów z targowego i miejscowego, tudzież z wagowego i miarkowego na dniu 28. maja r. b. pierwsza, w niepomyślnym zaś razie na dniu 8. czerwca r. b. druga, a na dniu 16. czerwca r. b. trzecia, — nakoniec celem wydzierzawienia przychodu z myta drogowego i mostowego na dniu 24. czerwca r. b. pierwsza, w niepomyślnym zaś razie na dniu 2. lipca r. b. druga, a na dniu 13. lipca r. b. trzecia licytacya publiczna za pomocą ofert. Cheć nabycia mający zechcą swe należycie opieczętowane i zastęplowane, w 10% wadyum zaopatrzone oferty na wydzierzawić się mające przychody ż opłaty za przywóz piwa i z opłaty od miodu najdalej do 26. maja r. b., a względnie do 3. lub 11. czerwca r.b. na wydzierzawić się mający przychód z targowego i miejscowego, tudzież z wegowego i miarkowego najdalej do 28. maja a względnie do 8 lub 16. czerwca r. b., nakoniec na wydzierzawić się mający przychód z myta dregowego i mostowego najdalej do 24. czerwca r. b. a względnie 2. lub do 13. lipca r. b. do 6. godziny po południu c. k. urzędowi powiatowemu w Brodach przedłożyć, gdzie także bliższe szczegóły i warunki licytacyjne przejrzane być

Z c. k. władzy obwodowej. Złoczów, dnia 24. kwietnia 1863.

(702) List gonezy. (3

Nr. 490. Ignacy Konstantynowicz, mniej więcej 30 lub 35 lat liczący, zonaty, wzrostu miernego, silnej budowy ciała, włosy blond, które w czerwoniawe przechodzą, okrągłej zdrowej twarzy, trochę napija, a w takim stanie twarz jest rumiana, oczów burych, nos grecko-spiczasty, brwi tego samego koloru co i włosy, w czasie ucieczki miał wąsy i faworyty tej samej barwy co i włosy, tylko jaśniejsze, usta i broda proporcyonalne, broda porasta, mówi i pisze po polsku i pe niemiecku. Ubior jego jest zwykłej klasy inteligencyjnej, jednak jaki w czasie ucieczki był, niewiadomo. — sprawował urząd oficyała przy zbiorowej kasie w Sanoku i jako taki jest prawnie podejrzany zbrodni przeniewierzenia w ilości 4700 do 4800 zł.

Tego Ignacego Konstantynowicza należy wyśledzić, przytrzymać i pod dobrą strażą do c. k. sądu, śledczego w Sanoku dostawić.

Z c. k. sądu śledczego.

Sanok, dnia 30. kwietnia 1863.

(706) Ronfurd. (2)

Nro. 1244. Beim Bezirksamte in Brzozów, Sanoker Kreises, eventuell bei einem anderen Bezirksamte ist eine Aktuarsstelle mit dem Jahresgehalte von 420 fl. und dem Borrudungsrechte in 525 fl. zu besehen.

Bewerber haben ihre Kompetenzgesuche im gehörigen Dienstwege bis 20. Mai I. J. bei ber Sanoker Kreisbehörde einzubringen, und es werten bisponible Beatten vorzüglich berückfichtiget werden.

Won ter f. f. Landestommiffion fur Personalangelegenheiten ber gemischien Begirteamter.

Lemberg, am 23. April 1863.

(720) E d y k t. (1)

Nr. 5078. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszem z pobytu niewiadamych Ludwika, Maurelii czyli Marcelę i Emilie Koziebrodzkich, tudzież masę spadkową ś. p. Zofii Koziebrodzkiej, iż przeciw nich Genofewa Rakowska dnia 18. kwietnia 1863 do l. 5078 pozew o zniesienie wspólnictwa własności dóbr Bałahorówka wniesła, w skutek którego termin do ustnej rozprawy na 6. sierpnia 1863 o godzinie 10. zrana się wyznacza, i rzeczonym pozwanym nieobecnym adwokata Skwarczyńskiego z substytucyą adwokata Eminowicza jake kuratora się ustanawia.

Wzywa się więc tym cdyktem wyż wymienionych nieobecnych zapozwanych, aby wcześnie lub sami się do tego sądu zgłosili, lub potrzebną informacyę ustanowionemu kuratorowi udzielili albo innego obrońcę sobie mianowali, i o tem sądowi donieśli.

Stanisławów, dnia 27. kwietnia 1863.

(714) G b i f t. (1)

Mro. 3558. Lon bem f. f. Kreisgerichte zu Tarnopol wird über tas gefammte, mo immer b'findliche, bewegliche, tann über bas, in ben Rronlandern, fur welche bas faiferliche Patent vom 20. November 1852 Dro. 251 R. G. El. Wirtfamteit bat, gelegene unbewegliche Bermögen der Cheleute Nachmann Selig zw. N. und Schlomvie Spielberg ber Ronfurs eröffnet. Wer an Diese Konkursmaffe eine Forcerung ftellen will, hat biefelbe mittelft einer Rlage wider ben Ronturemaffe-Beitreter Geirn Dr. Blumenfeld, fur beffen Stellvertreter Gr. Dr. Schmiedt ernannt murbe, bei biefem f. f. Rreiegerichte bie jum 9. Sult 1863 anzumelben, und in ber Rlage nicht nur bie Rich. tigleit ber Forberung, fondern auch bas Diecht, fraft beffen er in biefe cter jene Rlaffe gefeht gu merben verlangt, gu ermeifen, mibrigens nad Berlauf bes erfiteftimmten Tages Niemand mehr gebort merben nurte, und Jene, Die ihre Forderung bie babin nicht angemeldet batten, in Rudficht tee gesammten, gur Konfuremaffe geborigen Bermo-Bine ohne alle Diuenahme auch bann abgewiesen fein follen, wenn thnen wirklich ein Rompensazionerecht gebührte, wenn fie ein eigenthumliches Gut aus der Maffe ju fordern hatten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut fichergestellt mare, fo gmar, bag folde Glaubiger vielmihr, wenn fie etwa in bie Daffe schuldig fein follten, die Eduld ungehindert bee Rompenfagione., Gigenthume- oter Pfandred. bas ihnen fonst gebührt batte, zu berichtigen verhalten merten murben.

Bur Mahl bes Bermögenereiwalters und ber Gläubigerausschüffe nird bie Tagsahung auf den 16. Juli 1863 Vormittags 10 Uhr bet biesem Kreisgerichte anberaumt.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Tarnopol, am 4. Mai 1863.

#### Edykt.

Nr. 3558. C. k. sąd obwodowy w Tarnopolu na cały tak ruthomy jakoteż nieruchomy, w krajach koronnych, w których cesarski patent z dnia 20. listopada 1852 Nr. 251 Dz. p. p. i rz. obowiązuje, znajdujący się majątek małżonków Nachwana Seliga dw.

in, i Schlomvie Spielberg kryde otwiere.

Wzywa się zatem każdego do masy krydalnej wierzytelność mającego, ażeby takową przez pozew wytoczony przeciw zastępcy masy krydalnej panu Dr. Blumenfeldowi, za którego zastępcę pana Dra. Schmiedta mianowano, do tutejszego c. k. sądu obwodowego do dnia 9. lipca 1863 zgłosił i w tym pozwie nietylko rzeczywistość wierzytelności ale także prawo udowodnił, według którego do tej lub owej klasy umieszczonym być chce, w przeciwnym bowiem razie po upływie wyż wyznaczonego terminu, nietylko od istniejącego, ale nawet przybyć jeszcze mogącego majątku, bez względu na prawo własności do rzeczy w masie znajdującej się, na prawo zastawu potrącenia wzajemnej należytości, jakie mu służyć może, wyłączonym, lecz w ostatnim przypadku nawet do zapłacenia masie tego, co się jej od niego nawzajem należy, znaglonym będzie.

Do wyboru administratora masy i wydziału wierzycieli wyznacza się termin na dzień 16. lipca 1863 godzine dziesiątą przed

południem.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Tarnopol, dnia 4. maja 1863.

719) Kundmachung. (1)

Mro. 18056. Zur Sicherstellung der Decksofflieferung (Erzeugung, Zufuhr, Zerschläglung und Schlichtung) in der Wiener-Strasse, Grodeker Strassenbaubezirke für das Jahr 1864 wird hiemit die Ofsfertverhandlung ausgeschrieben.

Das biesfallige Dedftoff-Grforberniß befteht:

A. Im Przemyśler Kreise.

790 Prismen im Fistalpreise von . . . . . 6395 fl. 20 fr.

B. 3m Lomberger Rreise.

1160 Prismen im Fiskalpreise von . . . . . . . . . . . . . 6027 fl. — fr. Die sonstigen allgemeinen und speziellen, und namentlich die mit der hierortigen Berordnung vom 13. Juni 1856 z. 23821 kundgesmachten Offeribedingnisse können bei den bezüglichen k. f. Kreisbehörden oder bem Strassenbaubezirke Grodek eingesehen werden.

Unternehmungeluftige werden biemit eingeladen, ihre mit 10%tigem Babium belegten Offerte langftene bis 20. Dai I. J. bei der be-

treffenden Kreisbehörde ju überreichen.

Nachträgliche Unbothe wird man nicht berudfichtigen.

Von ber f. f. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am 26. April 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 18056. Dla zabezpieczenia dostawy materyału kamiennego (produkowania, dowozu, rozbijania i szlichtowania) na gościńcu wiedeńskim w Grodeckim powiecie dla budowy gościńców na r. 1864 rozpisuje się niniejszem pertraktacya za pomocą ofert.

Tymczasowa potrzeba materyalu kamiennego jest następująca:

A. W obwodzie Przemyskim:

790 pryzm po cenie fiskalnej . . . . . . 6395 zł. 20 kr.

B. W obwodzie Lwowskim.

1160 pryzm po cenie fiskelnej . . . . . . 6027 zł. - kr.

Inne ogólne i szczególne, a mianowicie owe, tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 l. 23821 obwieszczone warunki ofert, mogą być przejrzane w dotyczących władzach obwodowych lub w Grodeckim powiecie dla budowy gościńców.

Przedsiębiorców wzywa się niniejszem, ażeby swoje w 10%-towe wadum opatrzone oferty nejdalej do dnia 20. maja b. r. wnie-

śli w dotyczących władzach obwodowych.

Oferty wniesione po upływie terminu nie będa uwzględnione.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

We Lwowie, dnia 26. kwietnia 1863.

(718) Kundmachung, (1)

Mr. 18847. Bur Siderstellung der Tedstofflieferung im Zotkiewer Straffenbaubezirke, Zolkiewer Kreisantheiles, für das Jahr 1864 wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das Erforberniß besteht, und gmar:

Fistalpreise von . . . . . . . . . . . . . . . . 4015 st. 95 fr.

fomit zusammen 2210 Priemen im Fistalpreise von 12463 ft. 15 fr. öfterr. Bahr.

Unternehmungelustige werden hiemit eingeladen, ihre mit 10% Wadium belegten Offerte langstens bis jum 10. Juni 1. J. bei der Zokkiewer Rreisbehörde zu überreichen.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit der b. v. Berordnung vom 13. Juni 1856 B. 23821 fundgemachten Offertsbedingnisse können bei der betreffenden Kreisbehörde ober dem genannten Strassenbaubezirke eingesehen werden.

Die nach dem obigen Termine bei der Rreisbehörbe ober hierorts überreichten Offerte merten unberücksichtiget jurudgeschlossen

werden. Was hiemit jur allgemeine

Was hiemlt zur allgemeinen Renntniß gebracht wird. Von ber f. f. galiz. Statthalterei.

Lemberg, ben 24. April 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 18847. Dla zabezpieczenia dostawy materyału kamiennego w Zółkiewskim powiecie dla budowy gościńców, należącym do Zółkiewskiego obwodu, na rok 1864 rozpisuje się niniejszem pertraktacya za pomocą ofert.

Odnośne potrzeby są następujące, a to:

W nadzorze gościńców w Zółkiewskim 780 pryzm

w cenie fiskalnej . . . . . . . . . 4931 zr. 35 kr.

W nadzorze gościńców w Piłach 540 pryzm

w cenie fiskalnej . . . . . . . . . . . . . . . . 3515 zr 85 kr.

W nadzorze gościńców w Rawie 890 pryzm

w cenie fiskalnej . . . . . . . . . . . . 4015 zr. 95 kr. a więc razem 2210 pryzm w cenie fiskalnej . 12463 zr. 15 kr.

Przedsiębiorców zaprasza się niniejszem, ażeby swoje w 10% wadyum opatrzone oferty najdalej do dnia 10. czerwca r. b. wnieśli do Zółkiewskiej c. k. władzy obwodowej.

Inne ogólne i szczególne, mianowicie owe tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 r. do l. 23821 obwieszczone warunki ofert mogą być przejrzane w dotyczącej władzy obwodo-

wej lub w pomienionym powiecie dla budowy gościńców.

Oferty, podane po upływie wyrażonego terminu do c. k. władzy obwodowej lub do c. k. Namiestnictwa, zostaną bezwzględnie

zwróconemi. Co niniejszem do ogólnej wiadomości się podaje.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 24. kwietnia 1863.

716) Rundmachung. (1)

Nro. 117. Bom f. k. Bezirksamte als Gerichte Bolechów wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß über Ansuchen des Samborer k. k. Kreisgerichtes vom 17. Dezember 1862 Zahl 7276 zur Befriedigung der mittelst treisgerichtlichen rechtsfräftigen Urtheils vom 17. März 1858 Zahl 499 ersiegten Wechselforderung des David Abeles von 417 st. 38 fr. k.M. sammt 6% Zinsen vom 6. Juli 1856, Gerichtsfosten pr. 6 st. 15 fr. und 12 st. 15 fr. k.M. und Erefuzionstösten pr. 13 st. 80 fr. öst. S., — die dem Jakob Blumenthal zub CNr. 178 alt - 40 neu gehörige, zur Hypothet dienende Realität, bestechend aus einem aus hartem Materiale erbauten Hause sammt Nebengebäuden und einem Grunde im Flächeninhalte von 160 st. k., am 28. Mai, am 30. Juni und 4. August 1863, jedesmal und 10 Uhr Bormittags im Gerichtslosale im Erefuzionswege an den Meistbiethensden und zwar bei den ersten zwei Terminen über den Schähungswerth und beim dritten Termine um den Schähungswerth wird veräußert werden.

Die Ligitagions Bedingniffe tonnen in ber hiergerichtlichen Regi-

firatur eingesehen merben.

Bom f. f. Bezirteamte ale Gerichte.

Bolechów, am 7. April 1863.

(3)

(699) Mro. 16201. Bom f. f. Lemberger Landes. ale Santelege richte wird bem Schebsel Schnittlich mittelft gegenwärtigen Gbiftes bekannt gemacht, es habe witer ihn Simche Hersch Korkis sub praes. 21. April 1863 3. 16201 ein Gefuch um Bahlungeauffage ber Wech. felsumme pr. 298 fl. oft. B. angebracht und um richterliche Gilfe gebeten, worüber die Zahlungsaustage unterm 23. April 1863 Bahl 16201 bewilligt murbe.

Da ber Aufenthaltsoit bes Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Landes- als Sandelegericht ju beffen Bertretung und auf feine Gefahr und Roften ben biefigen Landes- und Gerichts - 2ldvofaten Dr. Rechen mit Substitufrung bee Abvotaten Dr. Fangor ale Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber für Galizien vorgeschriebenen Bechselordnung verhandelt merten wird.

Durch diefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, gur rechten Beit entweder felbft gu eifcheinen, ober bie erforderlichen Rechte. behelfe bem bestellten Vertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu mablen und biefem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die jur Vertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechte: mittel zu ergreifen, indem er fich die aus beren Berabfaumung ents ftehenden Folgen feloft beizumeffen haben wird.

Bom t. f. Landes- ale Sandelsgerichte.

Lemberg, am 23. April 1863.

Edykt.

Nr. 3590. C. k. sąd obwodowy Stanisławowski uwiadamia ninicjszem, ze na zaspokojenie należącej się spadkobiercom Józefa Sikorskiego sumy 672 ztr. 53<sup>3</sup>/<sub>4</sub> kr m. k. z odsetkami po <sup>5</sup>/<sub>400</sub> od 30. kwietnia 1851 liczyć się mającemi, z kosztami przy sadzenemi 10 zł. 83 kr. w. a. i niniejszej egzekucyi w kwocie 33 zł. 95 c. wal. austr., egzekucyjna licytacya realności w Stanisła wowie pod Nrem. 112 now. — 110 star. <sup>2</sup>/<sub>4</sub> wraz z domem na gruncie tym znajdującym się, jak świadczy ksiega gruntowa Dom. 1. pag. 114. n. 8. haer. do Juliana Blumenfeld i masy lezacej Rozalii Blumenfeld należącej, w dwóch terminach, t. j. 12. czerwca i 10. lipca 1863 zawsze o 10tej godzinie zrana w tutejszym sadzie w ten sposób przedsięwziętą będzie, że w tych dwóch terminach pomieniona realność nie nizej ceny szacunkowej, to jest sumy 2829 zł. 10 kr. w. austr. sprzedana bedzie.

Jako wadyum ma się do rak komisyi licytacyjnej 142 zł. w. a.

Wyciąg tabularny i akt szacunkowy sprzedać się mającej realności i dalsze warunki licytacyi mogą w sądzie być przeglądnięte.

O tej licytacyi uwiadamia się kredytorów, którymby viniejsza uchwała i późniejsze z jakiejbądź przyczyny doręczonemi bydź nie mogły, jako też i owych, którzyby później z swemi prawami do tabuli weszli, przez ustanowienego im kuratora p. adwokata Bersona z substytucya p. adwokata Skwarczyńskiego.

W Stanislawowie, dnia 20. kwietnia 1863.

(696)Mro. 1454. Bei bem f. f. Postamie in Lemberg meiben am Juni 1863 um 9 Uhr Bormitrags zwei Mallemagen und ein Malleschlittenkaften in einer öffentlichen mundlichen Berhandlung gegen fogleiche bare Bezahlung veräußert.

Das Bergeichniß ber zu veräußernden Gegenflante, fo wie ber Sha hungewerth berfelben fonnen in ben gewöhnliden Umteffunden

im Bureau des f. f. Poftamtevorstandes eingesehen merden.

Wor dem Beginne ter Bersteigerung hat jeder Lizitazionelustige ein Reugeld von Zwanzig Gulden (20 fl.) oft. W. bei ter f.f. Post-Direktionekaffe gu erlegen und ben Empfangefdein bei ber Ligitagione. Rommission vorzuweisen, indem nur jene Rauflustige, die sich mit tem Erlagescheine ausweisen, zur Ligitagion zugelaffen werben.

Nach beenbigter Ligitagion nied bas Wengelt bem Erleger gegen f. f. Poffantereiffonter auf tem Erlagescheine, Antreisung des

fogleich jurudgeftellt.

Die erstandenen Bagen tespeltive Wagentaften find bon bem Erfieher an bemfelben Sage ju übernehmen, widrigens die Poftanftalt fur tie erftanbenen Gegenftande feine wie immer geartete Saftung übernimmt.

Bon der k. k. galiz. Post-Direkzion.

Lemberg, am 2. Mai 1863.

Edykt. Nr. 5499. C. k. sad obwodowy Stanisławowski uwiadamia

niniejszem, żo na cały tak ruchomy jak nieruchomy majątek Józefa

Hendlicha krydę otworzeno.

V zywa się wiec wszystkich, którzy przeciw temu zadłużonemu pretensye mają, aby z pretensyami swemi na jakiemkolwiek prawie opartemi, do dnia 30. lipca 1863 zgłaszali się, a to w kształcie skargi przeciw kuratorowi masy krydalnej równocześnie w osobach adwokata Maciejowskiego z zastępstwem advokata Bersona ustanowienemu do tutejszego c. k. sadu obwodowego wnieść się mającej, i w tej nietytko słuszność ich pretensyi ale i prawo, na zasadzie którego w tej lub owej klasie umieszczonymi być chcą wykazali, gdyż w przeciwnym razie po upływie powyższego terminu sluchanemi nie beda i nie tylko od istniejacego, ale nawet przybyć jeszcze mogącego majątku, o ile by takowy przez zglaszających się w swym czasie wierzycieli wyczerpanym być mógł, bez względu na prawo własności do rzeczy w masie znajdujących się, na prawo zastawu lub potrącenia wzajemnej należytości, jakie im przysłożać może, wyłączeni, a w ostatnim wypadku nawet do zapłacenia masie tego, co się jej od nich noleży, znaglonymi byliby.

Tymczasowym administratorem masy krydalnej ustanawia się p. adwokata Maciejowskiego, a celem wybrania stałego admini tratora majatku i wydziało wierzycieli wzywa się wszystkich wierzycieli jako też tymczasowego administratora i zostępce masy krydalnej na dzień 6. sierpnia 1863 o godzinie 9ej rano do tutejszego e. k. sadu obwodowego, w którymto dniu tentować się będzie także

i dobrowolny układ.

Stanisławów, dnia 1. maja 1863.

## Anzeige-Blatt.

# Dr. Beringuter 8 arom. = medic. Kronengeist

(Quintessenz d'Eau de Cologne) à Originalstasse 1 Hi. 25 tr. österr. Mähr. a Originalstifte 7 Hi. 50 tr. österr. Mähr. bewährt sich nicht nur als ein vortreffliches Riedwasser, welsches bie Lebensgeister ermuntert und stärft, sondern auch als ein herrliches medicamentofes Unterftugungsmittel und ift eine wahre Wohlthat für alle Personen, die an Kopfweh und Migrane leiben. Von anerkannt großem Nugen bei Schwächer-3uftanben des Nerven-Systeme und der Versdaungs Degane, empfiehlt sich Dr. Beringuer's Krostungs Degane, empfiehlt sich Dr. Beringuer's Krostungs Degane, mysthat Charles with the Bergenittel

nengeist als ein wahrhaft schähdure und werthvolles Hausmittel; dem Wasch-wasser beigemischt, stärkt und belebt es Kopf und Augen und verleiht der Haut elastische Weichheit und jugendliche Frische. Nicht minder empschlenswerth und rühmlichst besobt ist

### Mr. Boringuier's Aranterwurzel-Daardl

(in fur langerem Gebrauch ausreichenben Glafden a 1 M. offerr. Bahr.)

als ein untrügliches Mittel zur Erhaltung, Starkung und Ber-fconerung bes menschlichen haarwuchses und wird basselbe namentlich auch in solchen Fallen, wo sich bereiss das Ausfallen und zu frühzeitige Ergrauen ber Haure eingestellt, mit überraschenden und zu Ersolge angewandt. Dr. Veringuier's Kräuter= Wurzelöl verhütet die so lästige Schuppen= und Flechtenbildung, verleiht dem Haure einen lebhaften Glan;, eine angenehme Glätte und Geschmeibigkeit und wird sicherich seder dissinguirten Toilette zur besonderen Fierde gereichen.

- Als eine wichtige Erfindung von unbedingt zuverlässigem Werthe ift auch

## Dr. Béringuier's vegetabilisches Haarfärbemittel

von allen Sachverständigen und von fammtlichen Consumenten aner-fannt; dieses durchaus unschabliche Mittel ift vollkommen zweck-entsprechend, um die Kopf- und Barthaore sowie die Augenbraunen in

entprewend, im die Kopf- und Barthaare sowie die Angenbraunen in allen beliebigen Schattirungen zu färben, ohne die Saut zu besteden und Geruch zu hinterlassen. Die Anwendung ist ungemein leicht, die durch dieses Bigment hergestellten Haarcouleuren hochst natürlich und ein Fehlschlagen der Farbungsoperation ganz unmöglich; die durchaus dauerhafte und intensive Färbung ift je immer nur ankläslich des nachwachsenden Haures zu erneuern. Dr. Beringuier's vegetabilisches Haarfärbemittel sammt den zur Operation nöthigen 2 Barsten und 2 Schaalen wird überall zu dem sesse von 5 Kl. österr. Währ, verkauft. bon 5 Fl. öfterr. Währ. vertauft.

## Doniesienia prywatne.

Die sämmtlichen f. f. allerhöchst privilegirten Praparate bes Dr. Beringnier fiud zu den feftgestellten Originalpreisen in Lemberg einzig und allein zu haben bei J. F. Klein's Witwe et Gebhardt, Bonisacius Stiller, Noth. Sigm. Rucker, Friedrich Schubuth, Apoth. A. Berliner vormals Laneri und Peter Mikolasch, sowie auch in Buczacz: M. Lipschütz, Brody: Ewa Kornseld, Brzeżau: B. Fadenhecht, Czortkow: Moses Fränkel, Drokobycz: J. Rosenheim, Grodek: Apoth. Tomaszewski, Jaroslau: Apoth. Jos. Rohm, Jasso: Apoth. Ign. Łukasiewicz, Kolomea: Schaje Hermann, Kopyczynce: Apoth. X. Wierzchowski, Krakau: Jos. Bartl, Lisko: Apoth. Robert Barański, Monasterzyska: J. Lipschütz, Neumark: Carl Laur, Przemyslany: Apoth. St. Miedlicki, Przemysl. Eduard Machalski. Przewysk: Apoth. Felix Switalski. St. Miedlicki, Przemyśl: Eduard Machalski, Przeworsk: Apoth. Felix Switalski, Rzeszow: Ign. Schaitter et Comp., Sambor: J. Rosenheim. Sanok: Joh. Jaklitsch, Skalat: Ladisl. Dietz, Śniatyn: M. Niemczewski, Sokal: A. W. Grot, Stanislau: R. Switalski, Apoth. früher Tomanek, Stryj: J. German, Tarnopol: M. Schlifka, Tarnow: Jos Jahn, Turka: A. Czyrniański, Zaleszczyk: Jos. Kodrebski, Złoczow: Andreas Gollwald, Żolkiew: Resie Barbag und in Zurawno beim Apoth. Ladislaus Postenski. Postępski. (2098 - 25 - 8)

Nr. 44. D. P. R. N.

#### Prezes Rady Nadzorczej Towarzystwa wzajemnych ubezpieczeń od ognia w Krakowie

zawiadamia Członków Towarzystwa, ze stosownie do rozporządzenia Sem 86. Statutu objętego, drugie porządkowe zgromadzenie ogólne zbierze się w dniu 1. czerwca 1863 o godzinie 10. zrana, w Sali bióra Dyrekcyi Towarzystwa, w domu pod I. 124, gmina VII, Kleparz.

Przedmiety zgromadzeniu ogólnemu przedłożyć się mające są: 1. Sprawozdanie Dyrekcyi z czynności drugiego roku istnienia Towarzystwa, t. j. od dnia 1go maja 1862 do 30go kwietnia

- 2. Udzielenie Dyrekcyi absolutoryum z rachunków tegoż roku.
- 3. Losowanie Członków Rady Nadzorczej stosownie do §. 91go

(693-2)

Adam hr. Potocki.